### Amtsblatt

# Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

## Dziennik urzędowy

5. August 1861.

180.

5. Sierpnia 1861,

Lizitazions-Ankündigung.

Mro. 5118. Bon der f. f. Finang = Bezirte = Direfzion in Zolkiem wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ginbedung ber Bergehrungsfleuer vom Verbrauche bes Weines, Mostes und bleifches in bem aus bem Markte Krystynopol und ben zugetheilten Ortichaften Klussow, Boratyn, Madziarki, Ostrów, Gluchow, Waniów, Dobraczyn, Siebieczów, Zabcze murowane, Bezejów, Piwowszczyzna, Nowydwór, Jastrzębice, Tyszyca, Wolswin, Korczyn, Hoholów, Poadzimirz und Radwańce mit Wulka Radwaniecka gebilteten Pachtbezirfe im Zółkiewer Kreise von Galizien auf Grund der faiserl. Berordnung vom 12. Mai 1859 und des Tarifes für die Orte ber 3ten arifeklaffe auf die Dauer eines Jahres, nämlich vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1862 mit pillschweigender Ausbehnung auf das achitfolgende zweite und dritte Sahr oder auch unbedingt auf drei Sahre, Mamlich vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1864 im Wege der Mentlichen Berfteigerung verpachter wird. Den Pachtunternchmern bird ju ihrer Richtschnur vorläufig Folgendes befannt gegeben :

1. Die Berfteigerung wird am 21. August 1861 bei ber Finang-Bezirfe-Direkzion in Zotkiew vorgenommen, und wenn die Berhand-lung an diesem Tage nicht beentet werden sollte, in der weiters zu bestimmenden und bei ber Berfteigerung bekannt ju machenden Beit

lortgefest merben.

2. Der Ausrufspreis ift bezüglich ber Bezehrungsfteuer und bes bermaligen außerorbentlichen Buschlages ju berfelben vom Berbrauche bes Weines und Mostes mit dem Jahresbetrage pr. 20 ft. und be-Blich bes feuerpflichtigen Fleischverbrauches mit tem Betrage von 1230 fl., fobin in bem Gefammtbetrage von 1250 fl. oft. 2B. bestimmt, Movon der gehnte Theil als Babium zu erlegen ift. 🐛

Schriftliche gesiegelte und mit bem Badium belegte Offerten fonhen bis jum 20ten August 1861 beim Borftante ber Zolkiewer Finange Begirke Direkzion eingebracht werden, woselbst auch die übrigen

Baditbedingniffe eingesehen werden kennen.

Bon ber f. f. Finang. Begirte-Direfgion.

Zółkiew, am 25. Juli 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5118. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej Zólkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobor podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i mięsa w utworzonym z miasteczka Krystynopola i przydzielonych wsiów: Atussow, Boratyn, Madziarka, Ostrów, Głuchów, Waniów, Dobra-Czyn, Siebieczów Zabcze murowane, Bezejów, Piwowszczyzna, Noydwór, Jastrzebice, Tyszyca, Wolswin, Korczyn, Hoholów, Pozdzimirz i Radwańce z Wulka radwaniecką, powiecie dzierzawy bobwodzie Zółkiewskim w Galicyi, będzie na podstawie cesarskiego ozporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc 3ciej klasy aryfy na rok jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca padziernika 1862 z milczącem rozciągnieniem na następny drugi i rzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej li-<sup>cyt</sup>acyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się dla ich

\*astosowania się tymczasowo, co następuje:

1. Licytacya odbędzie się daia 21. sierpnia 1861 w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dnia nie skończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacyi Oznajmić się mającym będzie dalej prowadzona.

2. Cena wywołania została względem podatku konsumcyjnego terazniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycia wina i moszczu w rocznej kwocie 20 zł., a względem ulegającego hodatkowi zużycia miesa w kwocie 1230 zł., przeto w ogółowej kwocie 1250 zł. w. a. oznaczona, z której dzięsiąta część ma być lako wadyum złożona.

Pisemne, opieczętowane i w wadyum zaopatrzone oferty mogą Podane do 20. sierpnia 1861 do przełożonego Zółkiewskiej podane do 20. sierpina z karbowej dyrekcyi powiatowej, gdzie także resztę warunków dzie-

rzawy przegladnąć mozna.

日本年

zladnac mozna. Od c. k. skarbowej dyrckcyi powiatowej.

Zółkiew dnia 25. lipca 1861.

Kundmachung. Rro. 8860. 3m 3mede der Berpachtung bes 60%gen Gemeindes Mro. 8860. Im Zwecke ver Derfanten und bes 40%gen von ber Biereinfuhr in ber Stadt Gliniany für die Zeit vom 1. Nosbember 1861 bis Ende Oftober 1862 wird am 12. August 1861 beim

beim Glinianer f. f. Bezirksamte bie Offertverhandlung vorgenommen

Der Ausrufepreis fur gebrannte geiftige Getrante beträgt 1665 fl. Der Auerufepreis jut grotum. 236 ft. 94 fr. oft. 2B.

dem Pachtlustige haben ihre schriftlichen gehörig gestempelten und mit 6 Uhr Rachium belegten Offerten bis langstens 12. August 1. J. Amo auch bie naberen Bedingniffe eingesehen werben konnen.

Mündliche Anbothe, fo wie auch unbestimmt lautende, nicht gehörig versiegelte ober belegte Offerte merben nicht berudsichtiget merben. Die Gröffnung ber Offerte erfolgt am 13. August 1861. Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Złoczów, am 25. Juli 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8860. W celu wydzierzawienia 60cio - odsetkowego dodatku gminnego od trunków spirytusowych i 40sto-odsetkowego od przywozu piwa w Glinianach na czas od 1. listopada 1861 az do ostatniego października 1862 odbędzie się na dniu 12. sierpnia r. b. za pomocą ofert licytacya przy c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach.

Cena wywołania od trunków spirytusowych wynosi 1665 zł.

w. a., od przywozu piwa zaś 236 zł, 94 c. w. a.

Chęć nabycia mający zechcą swe pisemne należycie zapieczętowane, w gależyty stępel i 10cio-odsetkowego wadyum zaoparzone oferty najdalej do 12. sierpnia o 6tej godzinie po poludniu do c. k. urzędu powiatowego w Glinianach wnieść, gdzie też bliższe szczegóły zasięgnąć można.

Inne jak tylko pisemne', równic jak też niepewnie opiewające, należycie nie zapieczetowane lub w należyte wadyum nie zaopatrzone

oferty uwzględnionemi nie zostana.

Rozpieczetowanie ofert nastąpi dnia 13. sierpnia 1861.

Złoczów, dnia 25. lipca 1861.

G d i f t. (1413)

Mrv. 32894. Bom f. f. Lemberger Landes als handels und Wechselgerichte wird den abwesenden herren Josef und Adam Lucki mittelst Editts befannt gegeben, bag Leisor Rosenthal auf Grund bes vom herrn Josef Lucki ausgestellten, vom herrn Adam Lucki afgep. tirten Bechfele ddto. Lemberg 7, Marg 1861 über 300 fl. oft. 28., dann des rechtzeitig am 8. Mai 1861 Bahl 240 erhobenen Protestes am 24. Mai 1861 Bahl 22147 bie Bahlungsaustage überreichte, welchem Begehren am 21. Mai 1861 Bahl 22147 willfahrt und bem herrn Josef und Adam Lucki aufgetragen wurde die Wechselsumme von 300 fl. oft. B. fammt 6% vom 8. Mai 1861 zu rechnenden Bin-fen und Gerichtstoften pr. 10 fl. 57 fr. oft. B. binnen brei Tagen unter wechselrechtlicher Exefuzion an Leisor Rosenthal zu bezahlen.

Da der Wohnort der genannten herren Adam und Josef Lucki unbefannt ift und biese Zablungsaustagen jurudgelegt murben, so werden benfelben jur Wahrung ihrer Rechte herr Landes : Abvofat Dr. Madejski mit Substituirung des Herrn Landes . Abvofaten Dr. Malinowski jum Rurator bestellt und die jurudgelegten Bahlungeauf.

lagen bem Beren Rurator Dr. Madejski jugefertigt.

Lemberg, am 1. August 1861.

Ginberufungs = Gdift. Mro. 5077. Iwan Pawszyn, Infaffe aus Putilla in ber Bukowina, welcher fich unbefugt außer ben f. f. ofterreichischen Staaten in der Molbau aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen brei Monaten von der erften Ginschaltung dieses Gdittes in ber Lemberger Beitung guruckzufehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, wibrigens gegen ihn nach dem Allerhochften Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werben mußte.

Bon der Bufowinger f. f. Landesregierung

Czernowitz, am 15. Juli 1861.

(1388) **E** d i k t. (1) Mr. 9421. Bon dem f. f. Landesgerichte wird dem, dem Wohn-orte nach unbekannten Herrn Titus v. Kocze mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Bernhardt Schütz als Giratar des Constantin v. Kocze mider benfelben die Bahlungauffage megen 800 fl. oft. Babr. am 2. Juli 1861 3. 9421 hiergerichts überreicht habe, und folche mit Be-

schluß vom 3. Jult 1861 3. 9421 bewilligt murbe. Da ber Wohnort bes herrn Belangten unbefannt ift und berfelbe fich außer ben f. f. Erblanden aufhalten durfte, fo mirb Berr Abvokat Kochanowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Beschett Diefes Gerichtes

Von. f. k. Landesgerichte.

Czernowitz, am 3. Juli 1861.

THE REAL PROPERTY. Obwieszczenie. Nr. 2159. Miasto Sambor szuka człowieka fachowego do studzień miejskich pompowych, którego obowiązkiem byłoby studnie nieprzerwanie w użytecznym stanie kosztem miasta utrzy-

Zdatny w tym zawodzie i umiejący przytem ciesielstwo, brukarstwo lub murarstwo, zechce zgłosić się u przełozonego tego miasta ustnie lub pisemnie i wykaże się odpowiedniemi zaświadczeniami, a moze znaleść stałe przy tej gminie umieszczenie.

Z urzędu gminnego król, wol. miasta.

Sambor, dnia 29. lipca 1861.

1379) Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 5284. Bon ber f. f. Finang . Begirte . Direfgion in Zolkiew wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, bag bie Ginbebung ber Bergehrungefleuer vom Berbrauche bes Beines, Moftes und Fleisches in dem aus bem Martte Mosty wielkie und ben jugetheilten Ortschaften : Borowe mit Legowe, Dworce , Wolica mit Stanisłowka und Wieczorki, Horodyszcze mit Wołświnek, Parchacz, Rekliniec mit Dab, Strzemień, Sielec mit Huta, Nosale und Zawonie, Butyny mit Kazumin und Szyszaki, Bojaniec mit Wereny, Derewnia mit Niedzwiednia, Przystanie, Batyatycze mit Gruszka, Stanisławówka und Zdeszow, Zeldec mit Theodorshoff und Henrykowka, Krasiczyn , Różanka mit Ignacówka, Kupiczwola, Dalnicz mit Herawiec und Tolmacz, Zubowmost und Wola zultaniecka, gebilbeten Bacht= begirte im Zolkiewer Rreife von Galigien, auf Grund ber faiferlichen Berordnung vom 12. Mai 1859 und des Tarifes fur bie Dite ber III. Tarifellaffe auf die Dauer eines Jahres, nämlich: vom 1. Do- vember 1861 bis Ende Cfieber 1862 mit fillichmeigender Ausbeh. nung auf bae nachftfolgenbe zweite und britte Sabr, ober auch auf drei Jahre unbedingt, namlich: fur bie Beit vom 1. November 1861 bie Ende Oftober 1864 im Wege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird. Den Pachtunternehmern wird ju ihrer Richtidnur vorläufig Folgenbes befannt gegeben:

Dziennik urzedowy

1) Die Versteigerung mird am 23. August 1861 bis 12 Uhr Mittage bei ber f. f. Finang. Begirfe. Direkzion zu Zokkiew vorgenommen, und wenn die Verhandlung an diesem Tage nicht beentigt werben sollte, in ber weiters zu bestimmenden und bei ber Versteigerung

befannt ju machenben Beit forigefest merben.

2) Der Ausrufspreis ist bezüglich ber Verzehrungssteuer und bes bomaligen außerortentlichen Juschlages zu derselben vom Berbrauche bes Weines und Mostes mit tem Jahresbetrage von 30 ft. 97 fr. und bezüglich des steuerpsichtigen Fleischverbrauckes mit dem Betrage von 1244 ft. 03 fr., sohin in tem Gesammtbetrage von 1275 ft. oft. W. bestimmt, wovon der zehnte Theil als Badium zu erlegen ist.

Schriftliche mit bem Vadium belegte und versiegelte Pachtofferte find bis jum 22. August 1861 beim Vorstande ber Zokkiewer f. f. Finang Bezirfe - Vireizion einzubringen, wo felbst auch bie übrigen

Pachtbedingniffe eingeschen werden fonnen.

Bon ber I. f. Finang. Begirte. Diretzion.

Zolkiew, ben 26. Juli 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5284. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, ze pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i mięsa w utworzonym z miasteczka Mosty wielkie i przydzielonych wsiów: Borowe z Łegowem, Dworce, Wolica z Stanislawówka i Wicczurkami, Horodyszcze z Wolswinkiem, Parchacz, Rekliniec z Debem, Strzemień, Sielec z Huta, Nosale i Zawonie, Butyny z Kazuminem i Szyszakami, Bojaniec z Werenami, Dercwnia z Niedzwiednia, Przystanie, Batiatycze z Gruszka, Stanisławówka i Zeleszów, Zeldec z Theodorshoffem i Henrykowka, Krasiczyn, Różanka z Ignacówka, Kupiczwola, Dalnicz z Herawiecem i Tolmaczem, Zubowmost i Wola żółtaniecka powiecie dzierzawy będzie na podstawie rozporządzenia cesarskiego z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy, na rok jeden, mianowicie: od 1. listopada 1861 do końca pazdziernika 1862 z milczącem rozciągnieniem na następny drugi i trzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata, mianowicie na czas od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się dla ich

zastósowania się tymczasowo, co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 23 sierpnia 1861 do godziny 12tej w południe w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie ukończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy pertraktacyi oznajmić się mającym będzie dalej prowadzona.

2) Cena wywołania względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycia wina i moszczu oznaczona w rocznej kwocie 30 zł. 97 c., a względem podlegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 1244 zł. 03 c., przeto w ogółowej sumie 1275 zł. w. a., z której dziesiąta część ma być jako wadyum złożona.

Pisemne, w wadyum zaopatrzone i opieczętowane oferty dzierzawy mają być podane do dnia 22. sierpnia 1861 do przełożonego Zółkiewskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, gdzie takze

resztę warunków dzierzawy przeglądnąć można.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Zółkiew, dnia 26. lipca 1861.

Nro. 7565. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des Nikolaus Br. Kapri, Figenthümers und Bezugs. berechtigten der in der Bukowina liegenden Güter Teodorestie & Solonetz, bedufs der Zuweisung des mit dem Erlase der Bukowinaer k. k. Grund. Entlastungs. Fonds. Direkzion vom 28. November 1859 Zahl 1215 für das obige Gut bewilligten Borschußes auf das Urbarials Entschädigungs. Kapital pr. 10488 fl. 431/2 & 8078 fl. 50 fr. RM. Diesenigen, denen ein Hopothefarrecht auf dem genannten Gute zussteht, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprücke längstens bis zum 15. Ottober 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelden.

Die Linmelbung bat ju enthalten:

a) die genaue Angabe bes Wor- und Junamens, bann Wohnortes, haus-Aro. des Anmielders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erfordernissen versehene und lesat listete Vollmacht beigubringen hat;

Amishini

b) ten Betrag ter angesprochenen Sypothefarforderung somobl bezüglich des Rapitale ale auch der allfälligen Binfen, infomeit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen:

c) die bucherliche Bezichung ber angemeldeten Boft und des Forter rungerechtes; endlich

d) wenn ber Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengelbieses f. f. Gerichtes hat, die Ramhaftmachung eines hierord wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Ortnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ter Post an den Anmelder, u. z. mit gleicher Rechtswirfung wie tie zu eletten Panten geschehene Zustellung, wurten abgesendet werden.

Jugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber die Annelbung in obiger Frift einzubringen unterlassen würde, so angeschen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Nelbunschlage eingewilligt hatte, und daß er ferner bei ter Verhandlung

nicht weiter gehört merben mirb.

Der die Anmelbungsfrift Versanmende verliert auch das Redlieder Cinwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den eische nenden Vethetligten im Sinne bes §. 5 des f. Patentes vom Weptember 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Voraussehunft daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlasungs Rapital überwiesen worden, oder im Sinne bes karten vom 8. November 1853 auf Grund und Verfichert geblieben ift.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 13. Juli 1861.

(1392) © b i f t. (3)

Nro. 7081. Dom Czernowitzer f. f. Lantesgerichte werden ist Folge Ansuchene bes Johann Kouaroski Zestonär des Peter Braha. Johann Braha, Maria Braha, verehel. Onczul und Katharine Braha vereh. Strugar Bezugebeiechtigte bes in der Qusowina liegenden Gutst antheils in Broszkoutz, behufs der Zuweisung des mit dem Erlaste der Lusowinaer f. f. Grundentlastungs Kommission vom 4. Dezembet 1860 Z. 676 für obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial Snifchabr gungs Rapitals pr. 297 fl. 30 fr. RM. Diejenigen, denen ein turt thefarrecht auf dem genannten Gute zusteht, als auch alle jene Personen, welche tieses Kapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechts anzusprechen glaub n, hiemit aufgefordeit, ihre Forderungen und Insprüche längstens dis zum 25. September 1861 beim Czerpowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelden.

Die Linmelbung bat gu enthalten:

o) Die genaue Angabe des Bor. und Zunamens, dann Bobn ortes, hausnummer des Anmelders und seines allfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ten Betrag der angesprochenen Spothefar- oder sonstigen Bordenung, sowohl bezuglich tes Rapitale, als auch der allfälliges Zinsen, in soweit tiefelben ein gleiches Pfandrecht mit best

Rapitale genießen;

e) die bucherliche Beziehung ber angemeldeten Boft.

d) nenn der Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Springels diefes f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hier orts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gericht lichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Nechtswirtung wie die zu eigenen handen geschehene Zustellung, würten gesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, das Dersenige, der die Anmeldung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehrt werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung au das obige Entlastungs Kapital nach Nasgabe der ihn treffenden Henfolge einzewilligt hätte, und daß diese stullschweigende Einwillisung in die Ueberweisung auf das obige Entlastungskapital auch für noch zu ermittelnden Beträge des Entlastungskapitals gelten würde daß er ferner bei der Verhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch das Rechieder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den scheinenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des f. Patentes vom September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter der Voraussehung daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Nangordnung das Entlastungs = Rapital überwiesen worden, oder im Sinne S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und den versichert geblieben ift.

Die Versaumung der zeitgerechten Anmeldung hat bezüglich lenten Personen, welche obiges Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugerechtes, anzusprechen glauben, die Folge, daß dieses Rapital den weisungswerbern anstandelos ausgefolgt werden wird, und ben tendenten nur vorbehalten bleibt ihre vermeintlichen Rechte gegen fattischen Besitzer geltend zu machen.

Aus dem Nathe bes f. k. Landesgerichts. Czernowitz, am 28. Juni 1861.

the dissentant from L. L. Sujetionic Minday condensate

| Nr. 30142. Das<br>ekannt, baß es zur Lig                         | Maffen des  | Benennung | Un öffent=<br>liden |                       | An Privat.<br>Obligatio. |                                     | Ą                      | n                                          | Santi            |                   |                    |                 |            |                                                               |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| von dem Lemberger Magistrate übe Depositen Bermögens, sowohl tem |             |           |                     | rgebenen Baifen., Rur |                          |                                     | anden- und ande nach.  | der                                        | Obligatio.       |                   | nen und Spartaffa- |                 | Baarschaft |                                                               | Sonstige        |
| olgende Tage bestimmt                                            | habe:       |           |                     |                       |                          |                                     |                        | Masse                                      | nen              |                   | bücheln            |                 | man gashir |                                                               | Deposi          |
| Desire and the best for                                          | An i        | iffent.   |                     | rivat=                |                          |                                     |                        |                                            | ft.              | fr.               | Ħ.                 | fr.             | ft.        | fr.                                                           | trul sn         |
| Benennung                                                        | lid         | ben       | Oblig<br>nen        |                       | 100                      | n                                   | Sonstige               | Dulewski Balthasar                         | _                |                   | _                  | _               | 3          | 54                                                            | HICKORY         |
| ber                                                              | Oblig       | gatio.    | Spar                | taffa.                | Baai                     | <b>ich</b> aft                      | Deposite               | Dutkiewicz Nikolaus                        | _                |                   | 1_10               | 6               | _ ,        | П                                                             | 2 Urfun         |
| Masse                                                            | #71 J       | 1110      | büch                | U 1 1 7 1             | 100                      |                                     | Tehalite               | Ehrenberg Anna Klara                       | 1000             | n IT              | -171               | anjes           | -          | 3                                                             | 73241           |
|                                                                  | ft.         | fr.       | ft.                 | fr.                   | ft.                      | fr.                                 | 5 = 3 ) ((1) =         | Den 13. September 1861.<br>Bisikowitz Leib |                  | _                 | 2                  | 29              | _          | 33/4                                                          | aber            |
| den 2. September 1861.                                           | 17.2        | 7 7 10    |                     | THE                   |                          | 100                                 | - 115 at-1             | Elber Johann et Josef<br>Eberweiu Johann   |                  |                   | 23<br>2            | 36<br>24        |            | 352/4                                                         | 717 31.2        |
| zajke, Tyche et Comp.,<br>Schatz Michael, Wink-                  | 'nΓ         |           | 1.17                | Slyre                 |                          |                                     |                        | Elser seu Elsner Johann                    | _                | -                 | 17                 | _               |            | <br>56                                                        | Diagram         |
| ler Gebruder ex Kriba                                            | riis)       |           |                     | 4.0                   |                          |                                     | COLLAND TO L           | Eberam Franz<br>Erbs Grben                 | 40               | 1                 | 13                 | 14<br>53        |            | 201/4                                                         | to Toro         |
| Josef Stampfl Ohnel Wenzl                                        | _           |           | 1040<br>80          | 49                    | _                        | _                                   | 3 Urfund.<br>1 Urfunde | Engel Simon                                | 6                | -                 | (-6)               | -               | -          |                                                               | (worse)         |
| ohnel Wenzl u. Anna<br>limler Franz                              | 1200        | -         | 24                  | <b>52</b>             |                          | 40                                  |                        | Den 16. September 1861.<br>Ehrlich Regina  | 100              | 1 10              | 400                | 704             |            | in i.                                                         | 100 U.S.        |
| oliński Josef                                                    |             |           | 19                  |                       |                          | 293/4                               | o ogsår.               | Ettinger Herz                              |                  |                   | -                  | 7010            | 168        | $\frac{-}{5^3/_4}$                                            | 10 Miles        |
| danczakowa Maria<br>Prohojewski Graf Anton                       |             |           | 95<br>26            | 42                    | I                        | 11<br>40                            | la mind                | Eder Franciska<br>Eittelberger Carl        | 40               |                   | <u>-</u><br>14     | 6               | _          |                                                               | 3 Urfur         |
| Den 3. September 1861.                                           | 117         |           |                     |                       |                          | 13/11                               | 2 - 1808<br>- 1 - 1808 | Ettinger Markus Wolf<br>Ehrlich Ester      | -                | 11 ye 1<br>11 493 | 8                  | <br>57          | _          |                                                               | 1 Urfun         |
| y <b>s</b> zkiewic <b>z</b>                                      | _           | _         | 24                  |                       | 31                       | _                                   |                        | Ebrlich Vincenz                            |                  |                   | 1000               |                 | 10.5018    |                                                               | 49. TI          |
| Poliński Stanislaus<br>Drum Lorenz                               |             | 33        | 239<br>1606         | 18<br>25              | 19<br>608                | 29<br>8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | -                      | Den 17, September 1861.                    | nia.             | ghalle.           |                    | 918             |            | - 00                                                          | A Samo          |
| raginiewicz Anten                                                |             | _         | 500                 |                       | _                        | -                                   | 200                    | Ettinger Barbara<br>Eldinger Leib          | _                |                   | 1200<br>149        | 40              | 217        | 56 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>                                | 851211          |
| Dardik Hersch<br>Dziewietnik Hersch                              | _           |           | 1                   | 48                    |                          | 62/4                                | w Zellan               | Ehrlich Josef<br>Füger                     | 17               | 532/4             | -<br>8             | _               | -          |                                                               |                 |
| loller Hersch                                                    | -           |           | 19                  | 36                    | -                        | 291/4                               | a berro at I           | Frey Leib                                  | _                | _                 | 2                  | 45              | _          | 13                                                            | CORE, D         |
| Den 4. September 1861.                                           |             | , T       | 0.174               |                       |                          |                                     | TT preside             | Finkelstein Elo<br>Fein Nathan Rrida       | -                |                   | 2<br>14            | 5               | _          | 10                                                            | - Marie         |
| Dobrzański Constantin<br>Dubrawska Maria                         | _           | _         | 76                  | 18                    | <b>-</b> 1               | <u>-</u>                            | 1 Urfunde              | Den 18. Ceptember 1861.                    |                  |                   |                    | 197             |            | E 80                                                          | Agi inc         |
| Dembiowski Franz                                                 | -           |           | 114                 | 41                    | 2                        | 52                                  | and artists            | Ferrery Josef Fant Leib                    | 1                | 1.51              | 4                  | 51              | -          | 71/4                                                          | 12 °CA          |
| Darowski Franz<br>Dropse Adalbert                                | _           | _         | 11<br>500           | 40                    |                          | 31                                  | Bratiofen              | Frankowski Ludwig                          |                  | 1000<br>1000      | 3<br><b>2</b> 3    | 36<br>21/4      | 1          | 5 1/4<br>45                                                   |                 |
| Drexinger Georg Johann<br>Dziewietnik Hersch b. h.               | -           |           | 45                  | 48                    | 1                        | 91/4                                | Patrick to             | Fuchs Wenzi<br>Frenkel Schmul              | 100              | _                 | 5 3                | 28<br>41        |            | 82/4                                                          | A DOLLAR        |
| Wimmer                                                           | -           |           | 26                  | 37                    | -                        |                                     | en anning<br>Lavina a  | Franck Johann                              | 1000             |                   | 20                 | 19              | 63         | 541/4                                                         | to Laborate     |
| Den 6, September 1861.                                           |             |           |                     | MIT IN                |                          | Text                                | tot love               | Fehrer Barbara<br>Den 19. September 1861.  |                  |                   | 175                | 47              |            | 1797.0                                                        | 20              |
| Dembiowski Nicolaus<br>Decenta Auton                             | _           | -         | 196                 | 51<br>49              | 4 3                      | 551/4<br>121/4                      | 1000000                | Finkelstein Frimet                         | -                | -                 |                    | 1-1             | _          |                                                               | 2 Urfu          |
| Domaradzki Johann                                                | _           | _         | 11                  | 53                    | -                        | 173/4                               |                        | Fränkel Jonas<br>Fanta Johann              |                  | _                 | 148<br>62          | 57<br>27        |            | 21 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>                                | 946<br>941232 - |
| Dostal Mathias<br>Dillinger Rosalia                              | _           | _         | 2867<br>665         | $\frac{84}{26^3/4}$   | _                        | _                                   | 1 llrfunde             | Führer Lea Leutsche                        | _                |                   |                    | ( <del></del> - | -          | -                                                             | 1 Urfu          |
| obel Wilhelm                                                     | -           | -         |                     | -                     | 137                      | 22                                  |                        | Fried Dawid ctr. Feit<br>Peter             |                  |                   | 3                  | 36              | _          | _                                                             | n1              |
| dittrich Johann<br>Den 9. September 1861.                        |             |           | 50                  | 11                    | O D                      | 717                                 | -13/00/90              | Euger Nachmann<br>Foriúska Sophia          | -                |                   | 3 7                |                 | _          | $\frac{-}{11^3}$                                              | partering       |
| Domański Lorenz                                                  | Halas<br>—— |           | 1                   |                       | 1                        | 10                                  |                        | Den 20. September 1861.                    | ra da            | 7.7               | 4793               | 10              | <br>□ 0 .  | 11/4                                                          | 814             |
| Oorfmeister Michael                                              | -           | _         | _                   | _                     | 443                      |                                     | SORREST I              | Franck Josef<br>Finkelstein Beilc          | 1-2              | — <sub>:</sub>    |                    | 52<br>28        |            | 313/4                                                         | ell yrgs        |
| Dux Heinrich aus ber<br>Rrita Goldsand                           | -           | -         | 12                  | 33/4                  | 9                        |                                     | englegets              | Fiedler Ferdinand                          | _                |                   | 661<br>2000        | 20              |            | 531/4                                                         | i stell an      |
| Dursa Nicolaus<br>Dams Franz                                     | -           | a remain  | 8/4                 | 48                    | 205                      | 47                                  | in steel               | Flechner Adam<br>Fleischmann Honorata      |                  | _                 |                    | W. Selli        |            | $\frac{38^2}{4}$                                              | 1221            |
| Danesch Ludwig etc.                                              |             | 77        | 04                  | 40                    |                          |                                     | or Wholes              | Fünk Honoratha                             |                  | 三                 | _                  | _               | 27         | 53/4                                                          | newards         |
| Emerich Porth<br>Dziurzyńska Ewa                                 | _           | 1         | _                   |                       | 30<br>2                  |                                     | para Paul I            | Feder Josef<br>Den 23. September 1861.     | TYTO .           | 901               | NO TITAL           | 1774            | 1 1 1 1    | 33                                                            | 11/2            |
| Den 10. September 1861                                           | 7,44        | -14       |                     |                       | 1                        | 13                                  |                        | Fuchs Elisabeth                            | -                | _                 | 3000               |                 | _          | 1,-1                                                          | (1              |
| Dabkowski Johann                                                 | 30          | -         | 4500                | _                     | 2                        | 252/4                               | 3 Urfund.              | Fessler<br>Finkelstein Hinde               | _                | _                 | 1077               | 422/4           | -          | _                                                             | 2 Urfu          |
| Daberhut Franciska<br>Domańska Josefa                            | 1           | 121/      | _                   |                       | 1                        | 23                                  |                        | Friedauer Barbara<br>Frenkel Hersch        | -                |                   |                    | _               |            | 50<br>24                                                      | 17-19-11        |
| Dobrzański Johann                                                | 3           | 10        | -                   |                       | -                        | _                                   | Apple Marki            | Fucher seu Fuger Mag-                      | Contract of      | -                 | dyno               |                 | 100        | 2007                                                          | end shall       |
| oldenreich Carl Lud-<br>wig Anton                                | -           | _         | 9000                | _                     | -                        | -                                   | 2 Urfund.              | dalena<br>Frauendörfer Jacob               | -                | _                 | 50                 | _               |            | 50<br>16                                                      | to the land     |
| Diamand Israel et Beile                                          | -           | -         |                     | _                     | -                        | 0-10                                | 1 Urfunde              | Den 24. September 1861.                    | -                | altra             | 14.5               |                 | n aliy     | 60.5                                                          | on Nus          |
| Den 11. September 1861.                                          | 1017        |           |                     |                       | 20150                    | C) lo                               | 1 Urfunde              | Fischler Joel<br>Flaszecki Lorenz          | -                |                   | 2628<br>900        |                 | -          |                                                               | 3 Urfu          |
| Dostal Franz<br>Diamand Isaak und Ba-                            |             |           | 010                 | -                     |                          | 7 70                                | 1 accumps              | Forni et Comp.                             | 1                | _                 | 92                 | 57              |            | 532/                                                          | 1 Urfu          |
| laban<br>Dobrzańska Julianaa                                     | -           | -         | 1600                |                       | -                        | -                                   | 1 Urfunde              | Fischer Witme<br>Ferner Josef et Comp.     | _<br>_<br>_<br>_ | _                 | 377<br>153         | 19<br>581/      | 142<br>89  | 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 15 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> | 10 14           |
| Dembicki Johann                                                  | -           | -         | - um                | _                     |                          |                                     | 1 Urfunde              | Frischhof Jachmet                          | -                | _                 | 49                 | 55              | -          |                                                               | 3 Urfu          |
| Dymki Johann<br>Düll Margaretha                                  | _           | -         | 100                 | _                     | 32                       | 28                                  | Batterger              | Finkel Leib<br>Den 27. September 1861.     | -                | 7                 |                    |                 | 54         | 1777                                                          | 1 X 40          |
| pabrowska Franciska                                              | -           | -         | -                   |                       | 13                       | 13                                  | Colorador              | Fiedler Marianna<br>Fetter Josef           | I                | 1                 | 1004               | #177T           |            | 27<br>20                                                      | (876            |
| Den 12. September 1861.                                          | unit.       | * 1 1     | 1500                | FG.11                 | 1121                     |                                     | Con Profit             | Faust Theresa                              | 111              | 0                 | =                  | 17.00           | 49         | 71/4                                                          | H .             |
| Danajewski Simon<br>Dittnik Mendel Kriba                         | -           | _         | 448                 |                       | 4<br>122                 | 19 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>      | 1 Urfunde              | Feuerstein Nachmaun<br>Frenkel Lipe, Chaje | -                | _                 | 5044               |                 | 18         | 71114                                                         | 1001921         |
| Outkiewicz Caspar<br>Outkiewicz Kornel An-                       | 100         |           | 1124                |                       |                          | -                                   |                        | Schifra et Leib Byk<br>Freund Friedrich    | 1                | 7 2               | 0 <u>1   0</u>     | _               | 5          | 44                                                            | 3 Urfu          |
|                                                                  | _           | 1         | 4                   |                       |                          | 1                                   |                        | PERUSA REPRACION                           | -                | -                 | M margin           | 1               | . 5        | 연설·                                                           |                 |

Es werden demnach die gefetlichen Bertreter der Pflegebefohie. nen, die Depositenglaubiger, bann bie Schulbner bes Baifen. und Ruranden-Bermogens an den genannten Tagen Bormittags zwischen 9 und 1 Uhr um fo gemiffer vor der Liquidirungs . Rommiffion gu erscheinen haben, ale widrigens die von dem f. f. Landesgerichte ju Folge ter Berordnung bes f. f. Juftig . Ministeriums vom 28. Juli 1856 3. 15544 von Amtewegen liquidirten Forderung bes Baifen-und Depositenglaubigere als giffermaßig richtig gestellt betrachtet, und bon ber Staateverwaltung nur für biefen Betrag tie haftung übernommen werden murbe.

Lemberg, ben 31. Juli 1861.

(1378)Lizitazione = Kundmachung.

Mro. 5175. Bon ber f. f. Finang . Begirte . Diretzion in Zotkiew wird hiemit zur allgemeinen Kenniniß gebracht, bag bie Ginhes bung ber Bergehrungesteuer vom Berbrauche bes Beines, Doftes und Bleifches in bem auster Ctabt Sokal mit Babice und Zabute, bann ben jugetheilten Ortfchaften: Cielez, Ilkowice mit Walanka, Konotopy, Opulsko, Poturzyca mit Wulka poturzycks und Bendiucha, Skomorochy mit Rumosz, Switarzow mit Rulikowka, Zawisznia, Horodłowice, Ulwuwek und Sawczyn gebildeten Pachtbezirfe im Zotkiewer Rreife von Galigien auf Grund ber faiferlichen Berordnung vom 12. Mai 1859 und des Tarifes für die Orte ber III. Tarifoflaffe auf die Dauer eines Jahres, nämlich: vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1862 mit ftillschweigender Aurdehnung auf bas nachftfolgende zweite und britte Jahr ober auch auf brei Jahre unbedingt, nämlich: fur bie Beit vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1864 im Wege ber öffentlichen Berfieigerung verpachtet wird. Den Bachtunternehmern wird ju ihrer Richtichnur vorläufig Folgendes befannt gegeben.

1) Die Berfteigerung wird am 22. August 1861 bis 12 Uhr Mittage bei ber f. f. Finang . Bezirke = Direkzion in Zokkiew vorge. nommen, und wenn die Berhandlung an biefem Tage nicht beendigt werden follte, in ber weitere ju bestimmenden und bei ber Berftrige.

rung befannt ju machenben Beit fortgefest merten.

2) Der Ausrufspreis ift bezüglich ber Bergehrungesteuer und des dermaligen außerordentlichen Bufchlages ju berfelben vom Berbrauche bes Beines und Dloftes mit tem Jahresbetrage von 128 fl. 80 fr., und bezüglich bee fieuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Betrage von 1732 fl. 69 fr., fobin in dem Gesammtbetrage von 1861 fl. 49 fr. oft. 2B. bestimmt, wovon ber zehnte Theil ale Badium gu erlegen ift.

Schriftliche mit bem Babium belegte und versiegelte Pacht. Offerten find bie 20. August 1861 beim Borftande ber Zolkiewer f. f. Finang . Begirte . Direfgion einzubringen, mo auch bie übrigen Bacht:

Bedingniffe eingefeben merden fonnen.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfe. Direfzion.

Zolkiew, ben 26. Juli 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5175. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, ze pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i miesa w utworzonym z miasta Sokala z Babin em i Zabużem, tudzież z przydzielonych wsiów: Cielęż, Ilkowice z Walawka, Konotopy, Opulsko, Poturzyca z Wulka poturzycka i Bendiucha, Skomorochy z Rumoszem, Switarzów z Rulikówką, Zawisznia, Horodłowice, Ulwuwek i Sawczyn, okregu dzierzawy w obwodzie Zółkiewskim w Galicyi, będzie na podstawie cesarskiego rozporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy, na rok jeden, mianowicie: od 1. listopada 1861 do końca października 1862 z milczącem rozciągnieniem na następujący drugi i trzeci rok, albo też na trzy lata bezwarunkowo, mianowicie: na czas od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębierców dzierzawy podaje się dla ich

zastosowania się tymczasowo co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 22. sierpnia 1861 do godziny 12tej w południe w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacyi oznajmić się mającym, będzie dalej prowadzona.

2) Cena wywołania względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego oznaczona od zużycia wina imoszczu wrocznej kwocie 128 zł. 80c., a względem ulegającego podatkowi zuzycia miesa w kwocie 1732 zł. 69 c., przeto w ogółowej kwocie 1861 zł. 49 c. w. a., z której dziesiąta cześć jako wadyum ma być złożona.

Pisemne w wadyum zaopatrzone i opieczętowane oferty dzierzawy mają być podane do doia 20. sierpnia 1861 do przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, gdzie także

resztę warunków dzierzawy przejrzeć można.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zółkiew, dnia 26. lipca 1861.

(1376)Lizitazions=Ankundigung.

Mro. 5067. Don der f. f. Finang-Begirte. Direfzion in Zolkiew wird hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Ginhebung ber Bergehrungefteuer vom Berbrauche bee Beines, Doftes und Fleifches in dem aus dem Martte Kulików und den zugetheilten Ortschaften Mierzwica, Wiesenberg, Smereków, Przemiwółki, Wierzblany, Doroszów wielki, Doroszów mały, Naydycze, Hrebence, Nowesiolo, Ko-

szelów, Zółtańce, Uhnow, Wisłoboki, Rudańce, Stroniatyn, Remenów, Sulimów, Podliski, Pieczychwosty, Zwertów, Kukizów, Kłodno, Kłodzienko, Ostynie, Nowystaw, Ceperów, Artassów, Nahorce, Mohylany, Przedrzymichy und Dzibulki gebilteten Bachtbegirte im Zof iewer Kreise von Galizien auf Grund der faiserl. Verordnung bom 12. Mai 1859 und bes Tarifes für Die Orte ber 3ten Tarifetlaffe auf Die Dauer eines Jahres, nämlich vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1862 mit stillschweigender Ausbehnung auf bas nächftfolgende zweite und dritte Jahr ober auch unbedingt auf drei Jahre, nämlich bom 1. Rovember 1861 tie Ente Oftober 1964 im Bege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird. Den Pachtunternehmern wird gu hrer Richtschnur vorläufig Folgendes befannt gegeben :

1. Die Berfteigerung wird am 21. August 1861 bei ber Finang. Begirte. Diretzion ju Zotkiem bie 12 Uhr Mittage vorgenommen, und wenn die Beihandlung an Diefem Lage nicht beendigt werden follte, in ber weitere gu bestimmenden und bei ber Berfteigerung befannt gu

machenden Beit fortgefest werben.

2. Der Ausrufspreis ift bezüglich ter Bergebrungefteuer und bes bermaligen außerordentlichen Buschlage zu berfelben vom Werbrauche bes Weines und Moftes mit dem Sahreebetrage von 32 fl. 59 fr. und bezüglich bee feuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Betrage von 1212 fl. 58 fr., sobin in dem Gefammibetrage von 1245 fl. 17 fr. ofterr. Bahr. bestimmt, woven ber 10:e Theil ale Badium ju erlegen ift.

Schriftliche gehörig gefiegelte und mit tem Badium belegte Df. ferten können bis 19. August 1861 beim Borstande der Zolkiewer Finang . Bezirfe . Direkzion eingebracht, und bafelbft auch bie übrigen

Ligitagione. Bedingniffe eingefehen werten.

Bon ber f. f. Finang Bezirfe Direfzion. Zotkiew, am 25. Juli 1861.

Ogłoszcnie licytacyi.

Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i miesa w utworzonym z miasteczka Kulikowa i przydzielonych wsiów: Mierzwica, Wiesenberg, Smereków, Przemiwółki, Wierzblany, Doroszów wielki, Doroszów mały, Nadycze, Hrebeńce, Nowesioło, Koszelów, Zottance, Uhnow, Wistoboki, Rudance, Stroniatyn, Remenow, Sulimów, Podliski, Pieczychwosty, Zwertów, Kukizów, Klodno, Kłodzienko, Czystynie, Nowystaw, Pererów, Artasów, Nahorce, Mohylany, Przedrzymichy i Dzibulki, okregu dzierzawy w obwodzie Zótkiewskim w Galicyi będzie na podstawie rozporzadzenia cesarskiego z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc 3ciej klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1862 z milczącem rozciągnieniem na następujący drugi i trzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiebiorców dzierzawy podaje się dla ich

zastosowania się tymczasowo co następuje:

1. Licytacya odbędzie sie dnia 21. sierpnia 1861 w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi do godziny 12. w poludnie, a gdyby się pertraktacya w tym doiu nie ukończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacyi oznajmić się mającym będzie dalej pro-

2. Cena wywołania względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycia wina i moszczu oznaczona w rocznej kwocie 32 zł. 59 kr., a względem ulegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 1212 zł. 58 kr., przeto w ogółowej kwocie 1245 zł. 17 kr. w. a., z której 10ta część ma być jako wadyum złożona.

Pisemne, należycie opieczętowane i w wadyum zaopatrzone oferty moga być podane do dnia 19. sierpnia 1861 do przełożonego skarbowej dyrekcyi powiatowej, i tam można także przeglądnąć re-

sztę warunków licytacyi.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Zółkiew, dnia 25. lipca 1861.

(1367)III. Ginberufungs = Sdift. Mro. 46843. Bon ber f. f. galigifden Statthalterei wird ber unbefugt im Auslande fich aufhaltende, nach Lemberg guftandige Relgfarber Hersch Dardek, melder ungeachtet ber Ebiftal. Borlabungen vom 29. Marg 1860 Bahl 13757 und 9. Dezember 1860 3. 53387 nicht beimgefehrt ift, wiederholt aufgefordert, binnen feche Monaten in feine Beimath gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit bei ber Buftandigfeitebehörde ju rechtfertigen, ale er fonft nach ben Beflimmungen bes a. h. Patentes vom 24. Marg 1832 ale unbefugter Ausmanberer behandelt merden murbe.

Lemberg, am 20. Juli 1861.

III. Edykt przywołania.

Nr. 46843. Przebywającego bez upoważnienia za granica, należącego do Lwowa farbiarza kożuchów Herscha Dardek, który pomimo edyktalnych wezwań z 29. marca 1860 l. 13757 i 9. grudnia 1860 l. 53387 nie powrócił do domu, przywołuje c. k. Namiestnictwo galicyjskie ponownie, azeby w przeciągu sześciu miesięcy powrócił do swego rodzinnego kraju i nieupoważnioną niebytność swa usprawiedliwił przed przynalczna władza, inaczej postapi się z nim według przepisów najwyższego patentu z 24. marca 1832 jako z nieupoważnionym wychodźcą.

Lwów, dnia 20. lipca 1861.

(1400) Ligitazione-Kunomachung.

Rro. 4691. Bon ber f. f. Finang . Bezirfe : Direfzion in Zolkiew mird hiemit zur allgemeinen Kenninig gebracht, daß die Ginbebung der Bergehrungesteuer vom Berbrauche des Beines, Mostes und Fleisches in dem aus dem Markte Rawa und ten zugetheilten Ortschaf: ten: Hrebenne, Huta zielona, Rzyczki, Rata, Borowe potelickie, Siedliska, Hole mit Sienkowice, Lubycza Rameral, Marft und Dorf Lubyeza kniazie, Huta lubycka, Mosty male, Markt und Docf Potok, Teniatyska, Zurawce, Kamionka wołoska, Ławryków, Potylicz, Dziewiecirz mit Einsiegen, Huta obedyńska, Olszanka, Ulicko zarębane, Werchrata, Hujcze, Wnika mazowiecka, Zaborze und Prusie gebil: beten Pachtbezirke im Zolkiewer Rreife von Galigien auf Grund d.r kais. Berordnung vom 12. Dai 1859 und bes Tarifes fur bie Offerte der III. Tarife Rlaffe auf Die Dauer eines Sabres, nämlich vom 1. Movember 1861 bis Ende Ofiober 1862, mit fillschweigender Auedehnurg auf das nachstsolgente zweite und dritte Jahr ober auch auf die Dauer dreier Jahre unbedingt, nämlich auf die Zeit vom 1. Ro-bember 1861 bis Ende Ottober 1864 im Wege ter öffentlichen Berfleigerung verpachtet wirb.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläufig Fol-

gendes befannt gegeben:

1) Die Berfteigerung wird am 27. August 1861 bet ber Finang. Begirte-Diretzion in Zolkiew vorgenommen, und wenn die Berhand. lung in biefem Sage nicht beenbigt worden follte, in der weiters ju bestimmenden und bei ber Berfteigerung befannt zu machenden Beit fort.

Befett merben.

2) Der Ausrufepreis ift bezüglich ber Bergehrungefteuer und des dermaligen außerordentlichen Buschlages zu verselben vom Ver-brauche des Weines und Mostes mit dem Jahresbetrage von 167 fl. 51 fr. und bezuglich bes fteuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Betrage von 3129 fl. 18 fr., sobin in bem Gesammibetrage von 3296 fl. 69 fr. oft. W. bestimmt, wovon der zehnte Theil als Nadium du erlegen ift.

Schriftliche mit dem Babium belegte und verflegelte Offerten tonnen bis einschließig 26. August 1861 beim Borftande ber Zolkiewer E. f. Finang. Begirfe Direfgion eingebracht werden, bei welcher, fo wie auch bei jedem Finangmade . Kommiffar des Zokkiewer Kreifee,

die übrigen Pachtbedingniffe eingesehen werden tonnen. Bon ber f. f. Finang Begirfe Direfzion. Zolkiew, ben 29. Juli 1861.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 4691. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej że pohór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i miesa w utworzonym z miasteczka Rawy i przydzielonych wsiów: Hrehenne, Huta zielona, Rzyczki, Rata, Borowe potylickie, Siedliska, Hote z Sieńkowicami, Lubycza caal., miasteczko i wieś Lubycza kuiazie, Huta lubycka, Mosty male, miasteczko i wieś Potok, Teniastyska, Zurawce, Kamionka wołoska, Ławryków, Potylicz, Dziewiecirz z Eisingen, Huta obedyńska, Olszanka, Ulicko zarebane, Werchrata, Hujcze, Wulka mazowiecka, Zaborze i Prusie powiecie dzierzawy w obwodzie Zółkiewskim, w Galicyi będzie na mocy ce-sarskiego rozporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1862, z milezacem rozciągnieniem na następny drugi i trzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata, mianowicie na czas od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiouy.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się tymcza-

80wo dla ich zastosowania się, co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 27. sierpnia 1861 w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zólkwi, a gdyby sie pertraktacya w tym dniu nie ukończyła, to w czasie następnie ozaczyć i przy licytacyi

oznajmić się mającym, będzie dalej prowadzona.

2) Cena wywołania względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego wyznaczona od zuzycia wina i moszczu w rocznej kwocie 167 zł. 51 c., a względem Podlegającego podatkowi zożycia miesa w kwocie 3129 zł. 18 c., Przeto w ogólnej kwocie 3296 zł. 69 c., z czego dziesiąta część Jako wadyum ma być zlożona.

Pisemne, w wadyum zaspatrzone i opieczetowane oferty moge włącznie do 26. sierpnia 1861 być podane do przełożonego Zólkiewskiej c. k. skarbowej powiatowej dyrekcyi, gdzie równie jak u każdego komisarza straży skarbowej obwodu Zolkiewskiego może być

Przejrzana reszta warunków.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Zółkiew, dnia 29. lipca 1861.

(1401)Versteigerungs-Kundmachung.

Dr. 5143. Bon ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion in Zolkiew wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhebung der Betgehrungesteuer vom Berbrauche bes Beines, Moftes und Fleisches h bem aus bem Martte Niemirow mit ben Attinenzien Przyjazd und Lazienki, bann den zugetheilten Ortschaften Przedmiescie, Parypsy, Wroblaczyn, Szczerzec ohne die Attinen Kleparow, Horyniec, Wulka boryniecka, Nowiny, Smolin, Huta krzysztatowa und Radruz gebil-beten Pachtbezirke im Zolkiewer Kreise von Galizien auf Grund ber kaiserlichen Berortnung vom 12. Mai 1859 und des Tarifes für die Orte der III. Tarifeklasse auf die Dauer eines Jahres, nämlich vom

1. Rovember 1861 bie Ende Oftober 1862 mit fillichmeigender Ausdehnung auf das nächstfolgende zweite und britte Jahr, oder auch unbedingt auf die Dauer dreier Jahre, nämlich vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1864 im Bege ber öffentlichen Berfteigerung ber-

Den Pachiunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläufig fol-

genbes befannt gegeben:

1) Die Bersteigerung wird am 27. August 1861 bis 12 Uhr Mittage bei ber f. f. Finang-Bezirts. Direfzion ju Zokkiew vorgenom. men, und wenn die Berhandlung an diesem Tage nicht beendigt merden follte, in ber weiters zu bestimmenden und bei ber Berfteigerung befannt zu machenden Beit fortgefest werden.

2) Der Ausrufepreis ift bezüglich ber Bergehrungesteuer und des bermaligen außerordentlichen Buschlags zu berselben vom Berbrauche tes Weines und Moftes mit bem Sahresbetrage von 25 fl. 20 fr. und bezüglich best fteuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Betrage von 1062 fl. 11 fr., fobin in dem Gesammtbetrage von 1087 fl. 31 fr. oft. 2B. bestimmt, wovon ber gehnte Theil ale Batium ju erlegen ift.

Schriftliche mit bem Babium belegte und versiegelte Bachtoffer-ten find bis einschließig 26. August 1861 beim Vorftande ber f. f. Finang-Bezirts. Direktion in Zolkiew einzubringen, bei welcher, so wie auch bei jedem Finangwache= Rommissariate des Zolkiewer Rreifes Die

übrigen Pachtbedingniffe eingefehen werden fonnen.

Bon der f. f. Finang Bezirte Direfzion. Zolkiem, ben 29. Juli 1861.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5143. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zuzycia wina, moszczu i miesa, w utworzonym z miasteczka Niemirowa z przyległościami Przyjazd i Łazienki, tudzież przydzielonych wsiów Przedmieście, Parypsy, Wróbłaczyn, Szczerzec bez przyległości Kleparów, Horyniec, Wulka horyniecka, Nowiny, Smolin, Huta krzyształowa i Radruż powiecie dzierzawy w obwodzie zółkiewskim w Galicyi będzie na podstawie cesarskiego rozporzadzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1862 z milczącem rozciągnieniem na następujący drugi i trzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata- mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się dla Ich

zastosowania się tymczasowo co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 27. sierpnia 1861 do godziny 12. w południe w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zólkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacji oznajmić się mającym będzie dalej prowadzona.

2) Cena wywołania względem podatku konsumcyjnego i dotychczasowego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycia wina i moszczu oznaczona w rocznej kwocie 25 złr. 20 kr., a względem ulegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 1062 ztr. 11 kr., przeto w ogółowej sumie 1087 złr. 31 kr. w. a., z której

dziesiąta część ma być jako wadyum złożona.

Pisemne w wadyum zaopatrzone, i opieczętowane oferty dzierzawy mają być włącznie do 26. sierpnia 1861 podane do przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyj powiatowej w Zólkwi, gdzie równie jak w każdym komisaryacie straży skarbowej obwodu Zółkiewskiego może być przejrzana reszta warunków dzierzawy.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zółkiew, dnia 29. lipca 1861.

Edift. (1387)

Mro. 9420. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem, dem Bohnorte nach unbefannten Titus v. Kocze mit biesem Ebifte befannt ge-macht, daß Bernhardt Schütz als Giratar des Konstantin v. Kocze mider benfelben die Bahlungeauflage wegen 1300 ff. oft. 2B. am 2ten Juli 1861 Bahl 9420 h. g. überreicht habe, und folde mit Befchluß vom 3. Juli 1861 Bahl 9420 bewilligt murbe.

Da ber Bohnort bee Belangten unbefannt ift, und berfelbe auch außer den f. f. Erblanden fich aufhalten durfte, fo wird herr Abvofat Kochanowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 3. Juli 1861.

(1386)E dift.

Dr. 9419. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Titus v. Kocze mit diefem Gbifte befannt gemacht, baß Bernhardt Schütz als Giratar bes Panaitius v. Wład wider benfelben bie Bahlungsauflage wegen 1400 fl. oft. 28. am 2. Juli 1861 3. 9419 hiergerichts überreicht habe, und folche mit Befcluß vom 3. Juli 1861 3. 9419 bewilligt murde.
Da ber Wohnort bes Belangten unbefannt ift und berfelbe auch

außer den f. f. Erblanden fich aufhalten durfte, so wird herr Advokat Kochanowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 3. Juli 1861.

(1375) © b i f t.

Mro. 13310. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben abswesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Josef Kreisa, Roza Meller, Josef Tschörch und Moses Jonas und im Falle ihres Atheretens ihren unbefannten Erben mittelst gegenwärtigen Schiftes besannt gemacht, es habe wider tieselben und Andere Karl Kräter unterm 26. März 1861 Zahl 13310 wegen Ertabulirung des dom. 38. pag. 274. n. 11. on. intabulirten Pachtrechtes bezüglich des Grundes Mr. 532½ eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung ter Termin auf den 23. September 1. J. 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der obbenannten Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiesigen Landesatvokaten Dr. Hönigsmann mit Cubstituirung des Landesadvokaten Dr. Mahl als Aurator bestellt, mit wels wem die angebrachte Nechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebes

nen Geriditeordnung verbandelt merden mird.

Durch bieses Gbift werden bemnach biese Belangten erinnert, zur reckten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen ans deren Sachwalter zu mählen, und biesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheitigung tienlichen vorschiftemäßigen Rechtes mittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entste, henden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 13310. Lwowski c. k. sad krajowy nieobecnych i miejscem pobytu niewiadomych Józefa Kreisa. Roze Meller, Józefa Tschörch i Mojzesza Jonasza a na wypadek ich śmierci ich nieznanych spadłobierców niniejszym edyktem uwiadamia, że pod dniem 26. marca 1861 do I. 13310 p. Karol Kräter przeciw nich i innych pozew o ekstabulacyę dzierzawy gruntu we Lwowie Nr. 532½ leżącego w ks. dom. 38. pag. 274. n. 11. cn. zaiotabulowanej wytoczył, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na 23. września 1861, 10. godzinę postanowiony jest.

Ponieważ miejsce pobytu wyżwymienionych pozwanych niejest wiadome, przeto ustanawia c. k. sąd krajowy do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwa adwokata krajowego Dra. Hönigsmana w zastępstwie adwokata krajowego Dr. Mahla za kuratora z którym wytoczona sprawa wedle przepisów ustawy sądowej za-

chodnio-galicyjskiej przeprowadzona będzie.

Tym edyktem więc wzywa się zapozwanych, by sami się wcześnie zgłosili, lub potrzebne dowody obrony postanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali. i o tem sąd krajowy uwiadomili, ogółem wszystkich do obrony służących środków prawnych użyli, albowiem w przeciwnym razie z zaniedbania wynikające skutki sami sobie przypiszą.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 8. lipca 1861.

(1397) Lizitazions = Ankündigung. (2)

Mro. 5285. Bon ber f. f. Finang. Bezirfe Direfzion in Zolkiew wird hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, baß bie Ginhebung ber Bergehrungesteuer vom Berbrauche des Weines, Mostes und Fleisches in bem aus dem Martte Uhnow und den zugetheilten Ortschaften : Zastawic, Poddubce mít Michalówka und Jozefina, Karów, Korczów, Staje, Ulhuwek, Korczmin, Krzewica, Tarnoszyn, Szczepiatyn, Wasylów, Dyniska, Domaszów mít Sałasze, Machnów, Rzeczyca, Kornie, Wierzbica, Nowosiółki kardynalskie und Nowosiólki przednie gebildeten Pachtbegirfe im Zotkiewer Rreife von Galigien auf Grund ber faiferl. Berordnung vom 12. Mai 1859 und bee Tarifee fur die Orte der III. Tarifetlaffe auf die Dauer eines Jahres, nämlich vom 1. November 1861 bis Ende Ottober 1862 mit fillichmeigender Quedebnung auf bas nächstfolgente zweite und britte Jahr, oder auch auf drei Jahre unbedingt, nämlich vom 1. Rovember 1861 bis Ende Dt. tober 1864 im Wege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird. Den Pachtunternehmein wird ju ihrer Richtschnur vorläufig Folgendes befannt gegeben:

1. Die Bersteigerung wird am 23. August 1861 bei ber Finang-Bezirks-Direktion zu Zolkiem vorgenommen, und wenn die Verhandlung an diesem Tage nicht beendigt werden sollte, in der weiters zu bestimmenden und bei der Versteigerung bekannt zu machenden Zeit

ortgefett merben.

2. Der Ausrufspreis ist bezüglich der Berzehrungsfteuer und bes dermaligen außerotentlichen Buschlages zu derselben vom Berbrauche des Weines und Mostes mit dem Jahresbetrage von 45 fl. 36 fr. und bezüglich des steuerpflichtigen Fleischverbrauches mit dem Vetrage von 1451 fl. 20 fr., sohin in dem Gesammtbetrage von 1496 fl. 56 fr. 5ft. W. bestimmt, wovon der zehnte Theil als Badium zu erlegen ist.

Schriftliche mit dem Badium belegte und versiegelte Rachtofferten find bis zum 22. August 1861 beim Borftande der f. f. Finang-Bezirts. Direkzion in Zolkiew einzubringen, woselbst auch bie übrigen

Pachtbedingniffe eingeschen werten fonnen.

Bon ber f. f. Finang-Begirts-Direfzion. Zolkiew, am 26. Juli 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5285. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Żółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i mięsa w utworzonym z miasteczka Uhnow i przydzielonych wsiów: Zastawie, Poddubce z Michałówką i Józefiną, Karow, Korczow, Staje, Ulhuwek, Korczmin, Krzewica, Tarnoszyn, Szczepiatyn. Wasylów, Dyniska, Domaszów z Salazzem, Machnów, Rzeczyca Kornie, Wierzbica, Nowosiółki kardynalskie i Nowosiółki przednie, powiecie dzierzawy w obwodzie Zółkiewskim w Galicyi, będzie na podstawie cesarskiego rozporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od Igo listopada 1861 do końca października 1862 z milczącem rozciągnieniem na następny drugi i trzeci rok, albo też na trzy lata bezwarunkowo, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się dle ich

zastosowania się tymczasowo, co następuje:

1. Licytacy<mark>a odbędzie się</mark> dnia 23. sierpnia 1861 w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie nastepnie oznaczyć i przy

licytacyi oznajmić się mającym będzie dalej prowadzona.

2. Cena wywołania została względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego wyznaczona od zużycia wina i moszczu w rocznej kwocie 45 zł. 36 kr., a względem ulegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 1451 zł. 20 kr.; przeto w ogółowej kwocie 1496 zł. 56 kr. w. a., z której dziesiąta część jako wadyum ma być złożona.

Pisemne, w wadyum zaopatrzone i opieczętowane oferty dzierzawy mają do 22. sierpnia 1861 być podane do przełozonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Źółkwi, gdzie także reszta warunków licytacyi moze być przejrzaną.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zółkiew, dnia 26. lipca 1861.

(1380) Cinberufungs:Edikt. (2

Mro. 3330. Bon Seite ber Stryjer f. f. Areisbehörde wird Samuel Schwarz aus Zurawno, im Jahre 1837 geboren, hiemit aufges fordert, binnen längstens drei Monaten in feine Heimat zurückzufehren und die unbefugte Abwesenheit bei bem f. f. Bezirksamte in Zurawno grundhältig zu rechtfertigen, midrigens gegen benfelben nach dem Aus-wanderungs-Patente verfahren werden mußte.

Won ber f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 20. Juli 1861.

#### Edykt powelujący.

Nr. 3330. C. k. urząd obwodowy w Stryju wzywa Samuele Schwarz, w Zurawnie w r. 1357 urodzonego, ażeby najdalej w przeciągu trzech miesięcy w miejsce swego urodzenia powrócił i dotychczasowy nieupowazniony pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w razie przeciwnym postąpi się przeciw niemu podług ustaw patentu co do wychodźtwa z roku 1832.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, daia 20. lipca 1861.

(1383) © b i f t. (2)

Mr. 2283. Bom f. f. stadt, beleg. Przemysler Bezirkegerichte wird befannt gemacht, daß über Ansuchen der Feige Mirl zw. N. Zink und Sura Dressel zw. N. Kastner wider Lai Oster und Itte Graupen und die liegende Masse des Juda Mauer oder Mohr wegen Zahlung von 168 fl. öft. Währ. f. N. G. die erefutive Feilbiethung der in Przemysl sub CN. 221 gelegenen, feinen Grundbuchstörper bildens den Realität bewilliger wurte und dieselbe an den Terminen des 26. August, des 16. September und bes 14. Ottober 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen absgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird ber Schabungswerth biefer Realitit

3) Mur berjenige fann ju einem Unbothe jugelaffen merben

pr. 536 fl. 20 fr. oft. Babr. angenommen.

2) Un ben zwei erften Terminen wird bie Realität nur um ober über, am britten auch unter bem Schähungewerthe veraußert werben.

welcher ein 10% Badium bei der Lizitazions-Rommission hinterlegt.
4) Der Meistbieiher hat binnen 30 Tagen, vom Tage als bet die Feilbiethung bestätigende Bescheid ihm zugestellt werden wird, ge

rechnet, ben Raufidilling an bas Gerichtsbeposit zu erlegen, widrigens 5) auf beffen Gefahr und Rosten eine neuerliche Lizitazion aus geschrieben, die Realität an diesem Termine auch unter bem Schä

geschrieben, die Realität an diesem Termine auch unter bem Scha's buugswerthe vertauft und berfelbe bes Babiums fur verlustig erflatt werden murbe.

6) Nach Erlag bes Raufschillings wird dem Meiftbiether bal Eigenthumsdelret ber erlauften Realität ausgefolgt und berfelbe in ben phofischen Besit eingeführt merben.

7) Die Rechtsgebühr hat der Raufer gu tragen.

8) Der Schähungkaft und eine das Eigenthum dieser Realität nachweisende Urkunde können in der h. g. Registratur eingesehen werden. — Von dieser Feilbiethung werden sämmtliche Interessenten, und zwar die Erekuzionöführer Feige Mirl zw. N. Zink und Sura Dressel zw. N. Kastner durch Dr. Sermak, Lai Oster und Itte Graupen durch Dr. Reger, endlich die liegende Wasse nach Juda Mauer oder Mohrburch den Kurator Dr. Dworski verständiget.

Przemyśl, am 30. Juni 1861.